а. 171. герия.

N= 78.

# Posener Intelligenz - Blatt.

Sonnabends, den 27. September 1823.

Angekommene Fremde bom 22. September 1823.

hr. Gutsbesitzer v. Rappart aus Pinne, hr. Gutsbesitzer Bernatowic aus Kopuszewo, I. in Nrv. 251 Bredlauerstraße; hr. von Rossef, Lieutenant a. D., aus Bredlau, hr. Gutsbesitzer v. Malczewski aus Swierczyn, I. in Nrv. 99 Wilde; hr. Gutsbesitzer v. Swiderski aus Brudzewo, hr. Gutsbesitzer von Copinski aus Mur. Gostin, I. in Nrv. 391 Gerberstraße; hr. Schauspieler Nasbehl aus Breslau, hr. Gutsbesitzer von Kottwig aus Zeyrin, I. in Nrv. 210 Wilhelmsstraße.

Den 23ten Geptember.

Hr. Kaufmann hennig ans Frankfurth a. b. D., I. in Mro. 244 Bred-lauerkraße; Hr. Gutsbesitzer v. Kasinowski aus Swadzim, Hr. Landrath von Garzczynski aus Warmbrunn, Hr. Nichter von Zakrzewski aus Dresden, Hr. Post-Director v. Nowicki aus Warschau, I. in Mro. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Lieuztenant Schaner aus Gnesen, I. in Mro. 23 Walischei.

Den 24ten September.

Herbester v. Bojanowski aus Argestowich, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. v. Milenski, Konigl. Preuß. Kammerherr, aus Heyersborf, I. in Nro. 244 Breslauerstraße; Herr intsbesicher v. Chelmski aus Lakomic, I. in Nro. 116 Breitestraße; Hr. Appellat. Lath v. Chrzzski aus Carlsbad, I. in Nro. 212 Neumarkt; Hr. Gutsbesicher von Zelinski aus Wiejzawo, I. in Nro. 291 Gerberstraße.

Abgegaugerungsrath Langner nach Berlin.

Ebictal = Citation.

Die unbefannten Glaubiger ber Caffe von dem gten Armee=Corps, 4te Divi= fion, 4te Landwehr-Brigade, 34tes (Sams tersches) Reserve = Landwehr = Bataillon, welche aus dem Jahre 1822 etwa Un= fpruche an die gedachte Caffe zu haben vermeinen, werden hiermit aufgeforbert, in bem auf ben 6. December c. Bor= mittage um 9 Uhr vor bem hierzu Depu= tirten Landgerichterath Brufner angesets= ten Liquidations = Termine, in unserm Gerichts = Schloffe, entweber personlich ober burch zuläffige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Unspruche anzumelben, und mit ben nothigen Beweismitteln gu unterftugen, im Falle ihres Ausbleibens aber zu gewärtigen, baß fie mit ihren Unsprüchen an die gedachte Caffe praclubirt, und blos an die Person besjenigen, mit bem fie contrabirt haben, werben verwiesen werden.

Posen ben 4. August 1823. Koniglich Preuß. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Das zur Johann Michael Bitterlich= schen Nachlaß=Masse gehörige, hier in der Gerberstraße unter Nro. 428 belegene auf 5324 Athlir. gerichtlich abgesschäfte Grundstück, soll im Wege der Subhastation theilungshalber verkauft werden.

Wir haben zu biesem Behuf nachste= hende Termine und zwar

ben 24. Juli, ben 24. September, Zapozew edyktalny.

Wierzycieli niewiadomych kassy 2. Korpusu 4. Dywizyi 4. Brygady Landwerów 34. Batalionu Landwerów (w Szamotułach) którzy z roku 1822 pretensye do wspomnioney kassy mieć sądzą; wzywa się ninieyszém, aby się na terminie dnia 6. Grudnia r. b. z rana o godzinie q. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brückner do likwidacyi wyznaczonym, w naszym Zamku Sądowym osobiście lub przez pełnomocników upoważnionych stawili, pretensye swe podali i dowodami potrzebnemi wsparli, w razie zaś niestawienia się oczekiwali, iż z pretensyami swemi do wspmnioney kassy prekludowanemi i tylko do osoby tego, z którym kontrakt zawarli, wskazani zostaną.

Poznaž d. 4. Sierpnia 1823. Król. Pruki Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość do pozostałości niegdy Jana Michała Bitterlich nalażąca, tu na Garbarach pod Nro. 428 położona, sądownie na 5324 tal. oszacowana, ma bydź z powod działów przez Subhastacyą sprzedaną.

Końcem tém wyznaczyliśmy następuiące termina mianowicie na

> dzień 24. Lipca, dzień 24. Września, dzień 25. Listopada r. b.

ben 25. November c. Bornittags um 9 Uhr, von welchen ber letzte pereintorisch ist, vor dem Landgerichtsrath v. Ollrych in unserm Gerichtse Schlosse anberaumt, und laden Kauslussige und Bestissähige hiermit ein, sich an diesen Tagen einzusinden, ihre Geboete abzugeben, und hat der Meistbietende, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen, den Zuschlag zu geswärtigen.

Die Tare und Kaufbedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Posen ben 5. Mai 1823. Konigl. Preußisches Landgericht.

Subhastations=Patent.

Auf den Antrag eines Realglaubigers, soll die im Posener Departement, Obornifer Kreises belegene Herrschaft Kuczywol, bestehend aus dem Städtchen Kuczywol, Dorf und Vorwerf Lapiszewo, Vorwerf Chmielewo, Arbeitsdorfe Krezioty und der Haulanderei Igrzno, gerichtlich auf 68,564 Athlr. 9 gGr. 4 Pf. gewürdigt, subhastirt werden.

Die Bietungstermine stehen auf ben 25 Juni, ben 23. September, und ben 31. December e., um 9 Uhr Vormittags, wovon ber letztes re peremtorisch ist, vor bem Landgerichtss Rath Culemann, in unserm Sitzungss saale an.

Rauf = und Befitfahige werden vorge=

zrana o godzinie 9., z których ostatni iest zawitym, wzywamy więc wszy stkich ochotę kupna maiących i do posiadania zdolnych ninieyszem, aby się w rzeczonych dniach w naszym Zamku Sądowym przed Ur. Ollrych Sędzią Ziemiańskim znaydowali, poczem naywięcey daiący, skoro prawne przeszkody nie zaydą, przysądzenia spodziewać się ma.

Taxa i warunki kupna mogą bydź w naszéy registraturze przeyrzane.

Poznań dnia 5- Maja 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela realnego maiętność Ryczywolska w departamencie Poznańskim powiecie Obornickim położona, składaiąca się z miasta Ryczywoła, wsi i folwarku Chmielewa, i wsi zaciężney Kręzioty, i olędrów Igrzna, sądownie na 68,564 tal. 9 dgr. 4 fen. otaxowana, subhastowana bydź ma.

Termina licytacyi na dzień 25. Czerwca, dzień 23. Września,

dzień 31. Grudnia r. b. o godz. 9, z których ostatni iest zawity przed Sędzią Ziemiańskim Gulemann w izbie audyencyonalney Sądu naszego wyznaczone zostały.

Wzywamy ochotę do kupna maiących i do posiadania zdolnych, aby laben, sich in ben gebachten Terminen entweder personlich, oder durch gesetzlich zusässige Bevollmächtigte einzusinden, ihre Gebote abzugeben, und hat der Vest-bietende, falls nicht gesetzliche Hindersniffe eine Ausnahme zulassen, den Zusschlag zu gewärtigen.

Die Taxe und Bedingungen konnen in ber Registratur eingesehen werden.

Posen ben 24. Februar 1823.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Chictal = Citation.

Nachdem über bas fammtliche Bermogen tes Raufmanns Allexander Got, in Offrowo burch bie Verfügung bom 21ten b. M. ber Concurs eroffnet und bie Zeit ber Eröffnung auf bie Mittage= ftunde best beutigen Tages festgeset wor= ben, fo werden die unbefannten Glaubis ger bes Gemeinschuldners hierdurch bffentlich aufgeforbert, in bem auf ben 7ten Januar 1824 Dormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichts= Rath Roquette angeschten peremtorischen Termin entweder in Perfon oder burch gesetzlich zulässige Bevollmachtigte zu erscheinen, ben Betrag und die Urt ihrer Forberungen umftandlich anzuzeigen, die Documente, Brieffchaften und fonftigen Beweismittel barüber im Driginal ober in beglaubter Abschrift vorzulegen, und bas Nothige zum Protofoll zu verhan= beln, mit der angefügten Bermarnung, bag bie im Termin ausbleibenden und

się na terminach powyższych osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pelnomocników stawili, i licyta swe podali, poczem naywięcey dający, gdy iakowa prawna niezaydzie przeszkoda przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 24. Lutego 1823.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Gdy nad wszelkiem maiatkiem Alexandra Goetz kupca w Ostrowie, ustanowieniem z dnia 21. m. b. konkurs otworzonym, i czas rozpoczęcia takowego na godzinę południowa dnia dzisieyszego postanowionym został, przeto wzywa się ninieyszem niewiadomych Wierzycieli dłużnika glownego, aby się w terminie zawitym dnia 7. Stycznia 1824. o godzinie o. zrana przed Deputowanym W. Sędzią Roquette wyznaczonym, osobiście lub przez Pełnomocników prawnie dopuszczalnych stawili, ilość i iakość należytości swych okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody w oryginale lub wypisie wierzytelnym złożyli i co potrzeba do Protokołu oświadczyli, pod tém zagrożeniem, iż w terminie niestawaiący i aż do nastąpić mianey inrotulacyi aktów z należytościami auch bis zu erfolgender Inrotulation ber Alften ihre Unspruche nicht anmelbenden Gläubiger mit allen ihren Forderungen an die Maffe bes Gemeinschuldners ausgeschloffen, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen gegen die übrigen Creditoren wird auferlegt werden. Uebrigens bringen wir benjenigen Glaubigern, welche ben Termin in Person wahrzunehmen berhindert werden, ober benen es bier= felbft an Bekanntschaft fehlt, die Juftig-Commiffarien Pilasti, Mitfchfe und Brachvogel als Bevollmachtigte in Bor= Schlag, von denen fie fich einen zu ermah= len, und benfelben mit Bollmacht und Suformation zu verfeben haben werden.

Rrotoschin den 21. August 1823.

Roniglich Preuf. Landgericht.

swemi nie zgłaszaiący się wierzyciele z wszelkiemi do massy pretensyami swemi wyłączeni zostaną, i wieczne w téy mierze względem innych Wierzycieli nakazane im będzie milczenie.

Z resztą Wierzycielom, którzy w osobistym stawieniu się doznają przeszkody i którym tu zbywa na znajomości, proponują się Ur. Ur. Pilaski, Mitzschke i Brachvogel Kommissarze sprawiedliwości na Pełnomocników, z których iednego lub drugiego sobie obrawszy, pełnomocnictwem i informacyą opatrzyć powinni.

Krotoszyn d. 21. Sierpnia 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Offener Arreft.

Nachdem über bas fammtliche Ber= mogen des Kaufmanns Alexander Gibt, in Offromo der Concurs eroffnet worben, fo wird allen benjenigen, welche von bem Gemeinschuldner etwas an Gelde, Sachen, Effecten, ober Brieffchaften hinter fich haben, angebeutet, bemfelben nicht bas Mindefte bavon zu verabfolgen, vielmehr dem Gerichte bavon forderfamft treulich Anzeige zu machen, und die Sa= chen ober Gelber mit Borbehalt ihres baran habenden Rechts, in bas gericht= liche Depositum abzuliefern. bem ungeachtet an den Gemeinschuldner noch etwas bezahlt, ober ausgeantwor= tet werden, fo wird folches fur nicht ge= Schehen geachtet, und jum Beften ber

Areszt otwarty.

Gdy nad maiątkiem Starozakonnego Alexandra Goetz kupca w Ostrowie konkurs otworzonym, i dzień
rozpoczętego konkursu dziś na godzinę południową postanowionym
został, przeto wzywaią się wszyscy
ci, którzy od rzeczonego Goetz,
bądź w pieniędzach, rzeczach, effektach lub papierach cóżkolwiek w ręku maią, ażeby z tego dłużnikowi
nic niewydali, owszem podpisanemu
Sądowi wiernie o tem donieśli, i
pieniądze lub rzeczy z zastrzeżeniem
praw im do takowych służących, do
Depozytu złożyli.

Wrazie bowiem przeciwnym wypłata lub wydanie za nie następione ber Masse anderweitig beigetrieben wers ben.

Wenn der Inhaber folcher Gelber oder Sachen dieselben aber verschweigen und zurückhalten sollte, so wird er noch außerdem alles seines daran habenden Unterpfands und andern Nechts für verslustig erklärt werden.

Rrotoschin den 21. August 1823.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftations=Patent.

Das dem Burger Johann Nowaf eigenthumlich zugehörige, unter Aro. 38 am poln. Ringe in Zduny belegene, auf 403 Athlr. gerichtlich geschätzte Wohnhaus, nebst Obstgarten, Hofraum, Pferdestall und zwei Gewenden Acker, soll Schulden halber subhastirt werden.

Wir haben bennnach einen peremtorischen Termin vor dem Deputirten Lands Gerichts-Rath Voretius auf den 13. December c. anberaumt, und laden zahlungs und besitzsähige Kauslustige hierdurch ein, in diesem Termine Vormittags um 9 Uhr in dem quast. Wohnshause in Zdung zu erscheinen.

Der Meistbietende hat den sofortigen Zuschlag, wenn nicht gesetzliche hinder= nisse im Wege stehen, zu gewärtigen.

Die Tare kann in hiefiger Registratur jederzeit nachgeschen werden.

Die Kaufbedingungen werden im Termine vor der Licitation bekannt gemacht werden.

Rrotofdin den 16. Juli 1823. Ronigl. Preug, Landgericht. uważanem, i powtórne ściągnienie na dobro massy zaleconem zostanie.

Ci zaś, którzyby pieniądze lub rzeczy zataili i zatrzymali, spodziewać się oprócz tego mogą, iż prawa swe zastawu lub inne utracą.

Krotoszyn d. 21. Sierpnia 1823.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo do Jana Nowak mieszczanina należące, pod Nr. 38. przy polskim rynku w Zdunach położone, na 403 tal. wraz z sadkiem, placem, staynią i troygiem stay sądownie otakowane, z powodu długów publicznie sprzedane bydź ma.

Wyznaczywszy tym końcem termin zawity przed Deputowanym W. Sędzią Boretius na dzień 13. Grudnia r. b., wzywamy chęć kupna i zdolność zapłacenia i posiadania maiących, aby w terminie tym o godzinie 9. zrana w pomienionym domostwie w Zdunach się stawili.

Naywięcey daiący, skoro prawne zachodzić nie będą przeszkody, natychmiastowego przybicia spodziewać się może. Taxę w Registraturze naszey każdego czasu przeyrzeć wolno.

Warunki kupna zaś w terminie licytacyjnym ogłoszone zostana.

Krotoszyn d. 16. Lipca 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations : Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, in der Stadt 3dung unter Mro. 4 bele= gene, ju dem Ephraim Pradelfcben Nachlaß gehörige haus, foll auf ben Untrag ber Wittwe Plat meiffbietend verkauft werden.

hierzu haben wir Termin auf ben 22. November b. 3., welcher perem= torifch ift, vor bem Deputirten Landge= richtsrath Roquette, fruh um 10 Uhr in unferm Gerichte-Locale angesett.

Raufluftige, Befig= und Zahlungefahige laben wir ein, in bem gedachten Termi= ne zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und ben Bufchlag an ben Meiftbietenden, fofern nicht rechtliche Sinderniffe eintre= ten, zu gewärtigen.

Die Tare wird in bem Termine vorge=

legt werden.

Krotoschin den 16. August 1823. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Aufgebot.

Die Caution bes bei bem hiefigen Landgericht als Executor angestellten Ludwig v. Sierakowski, welche ber Daul bon Pofrzymidi fur benfelben auf ein Sahr und zwar fur ben Zeitraum bom 14. October 1819 bis dahin 1820 be= ftellt hat, foll jetzt an den Caventen gu= rudgegeben werden.

Alle biejenigen, die aus jenem Zeit= raume an bie Caution bes b. Gierafom= Bfi, aus amtlichen Berhaltniffen beffelben entspringende rechtliche Unspruche gu haben vermeinen, werden baher auf= Patent Subhastacyiny.

Domostwo pod nasżą juryzdykcyą w mieście Zdunach pod Nr. 4 polożone, do pozostałości niegdy Efraima. Praedel należące na wniosek owdowiałey Platz, naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma.

Wyznaczywszy tym końcem termin na dzień 22. Listopadar. b. który iest zawity przed Deputowanym Wym Sędzia Roquette o godzinie totey zrana w mieyscu posiedzenia Sądu naszego. Wzywamy chęć kupna i zdolność zapłacenie i posiadania maiących, aby w terminie tym się stawili, licyta swe podali i przybicia na rzecz naywięcey daiącego, skoro prawne zachodzić nie będą przyczyny, oczekiwali.

Taxa w terminie okazaną będzie. Krotoszyn d. 16. Sierpnia 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Wezwanie.

Kaucya Ur. Sierakowskiego Exekutora przy Sądzie tuteyszym umiesczonego, którą Ur. Paweł Pokrzywnicki dla tegoż na rok ieden, to iest od dnia 14. Października 1819. aż do tego czasu 1820 wystawił, zaręczycielowi Ur. Pokrzywnickiemu zwróconą bydź ma.

Wzywa się przeto wszystkich tych, którzy z epoki owey do kaucyi Ur. Sierakowskiego pretensye prawne z z stósunków urzędu iego wynikaiące mieć sądzą, aby takowe natychmiast geforbert, solche sofort und spätestens binnen 3 Monaten vom Tage ber Bekanntmachung bei dem unterzeichneten Landgericht anzumelden, widrigenfalls sie damit präcludirt, die Herausgabe der Caution verfügt, und sie mit ihren etwanigen Ansprüchen an die Person des Executor von Sierakowski werden verwiesen werden.

Krotofdin den 24. Juli 1823. Konigl. Preuf. Landgericht. a naypóźniey w przeciągu 3ch miesięcy od dnia ogłoszenia przy Sądzie niżey podpisanym zameldowali, w przeciwnym bowiem razie z takowemi prekludowani, zwrócenie kaucyi uskutecznionem, oni zaś z pretensyami iakie mieć mogą, do osoby Ur. Sierakowskiego odesłanemi zostaną.

Krotoszyn d. 24. Lipca 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations = Patent.

Das in ber Ctabt Bomft auf ber Brager Strafe sub Mro. 141 gelegene, bem handelsmann Cannel Joseph Schmul gehörige Wohnhand nebft Sof= raum und Stallen, fo nach ber gerichtli= chen Taxe auf 180 Rithfr. gewürdigt ift, foll schuldenhalber im Mege ber Exefution an ben Meifibietenden öffentlich ver= kauft werben. In dem Ende haben wir einen Termin auf den 19. Decem= ber c. in Bomft Bormittags um 10 Uhr por bem Landgerichte-Affeffer Jentsch an= beraumt, wogu Kaufluftige und Befigfähige hiermit vorgeladen werden. Der Meistbietende erhalt den Buschlag, wenn feine gefetliche Umftande eine Ausnahme zulaffen.

Die Taxe und Kaufbedingungen konnen täglich in unserer Registratur nach= gesehen werben.

Meserit den 24. Juli 1823. Kbuigl. Preußisches Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Dom w mieście Babimoście pod Nr. 141 położony, Samuela Józefa Schmul handlerza własny, wraz z stayniami, który podług taxy sadowey na Tal. 180 oceniono, ma być z przyczyny długów drogą exekucyi navwięcey daiącemu publicznie sprzedany. Na ten koniec wyznaczyliśmy termin na dzień 19. Grudnia r. b. zrana o godzinie 10. przed Ur. Jentsch Assessorem Sądu Ziemiańskiego. Ochotę kupienia maiących i/ posiadania zdolnych zapozywamy ninieyszem, i ma się naywięcey daiący przybicia spodziewać skoro prawne niezaydą przeszkody.

Taxa i warunki są codziennie w Registraturze naszey do przeyrzenia.

Międzyrzecz d. 24. Lipca 1823.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

(hierzu zwei Beilagen.)

-des Edictal Citation

Parent Subhasiaction of

Da über die Raufgelder fur die gu Bentschen unter Mro. 169 gelegene, meifibietend verkaufte Muller Rernchen= sche Windmuble nebst Zubehor, auf den Untrag mehrerer Glaubiger ber Liquida= tions-Progef eroffnet, und beffen Unfang auf die heutige Mittagoftunde festgefest ift, fo laben wir alle etwa unbekannte Glaubiger, welche an bas Grundftud ober beffen Raufgeld aus irgend einem Grunde Aufpruch zu haben vermeinen, hierdurch vor, fich in dem vor dem Land= gerichtsrath Lowe am 27. October c. Nachmittags um 3 Uhr, hier anfrebenben Termine zu geftellen, ihre Unfpruche anzumelden, und beren Richtigfeit nachzuweisen, widrigenfalls bie etwa Ausbleibenben mit ihren Forberungen an bas Grundfiuck werden prafludirt, und ihnen fowohl gegen die übrigen Glaubi= ger, unter welche das Kaufgeld vertheilt wird, als gegen ben Raufer bes Grund= ftud's ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden. The land lora

Denjenigen, die nicht personlich erscheis nen konnen, werden als Mandatarien die hiefigen Instiz Commissarien hunke und Wittwer in Vorschlag gebracht.

Meserit ben 12. Juni 1823.

Konigl. Preußisch es Landgericht.

ricgo pretensve mala, tven koncem

Zapozew Edyktalny.

Nad pieniędzmi kupna za wiatrak z przyległościami w Zbąszyniu pod Nrem. 169 położony, młynarzowi Kernchen należący, process likwidacyiny na wniosek kilku wierzycieli otworzywszy i rozpoczęcie go, na godzine dzisieysza południowa postanowiwszy, wzywamy wszystkich niewiadomych nam wierzycieli, którzy do gruntu tego lub pieniędzy zań z iakiegokolwiek bądź zrzódła pretensye mieć mniemaia, aby się w terminie na dzień 27. Październikar. b. o godzinie 3 po południu, przed Deputowanym Sędzią Leewe w localu sądowym wyznaczonym stawili, pretensye swe podali i rzetelność ich udowodnili. Wrazie niestawienia się, zostaną z pretensyami swemi do gruntu i wiatraka z nakazaniem im wiecznego milczenia tak przeciwko reszcie wierzycieli, pomiędzy których summa kupna podzieloną będzie, iako też przeciwko nabywcy wiatraka z gruntem, prekludowani.

Tym którzy osobiście stanąć nie mogą, przedstawiamy na mandataryuszy tuteyszych kommissarzy sprawiedliwości Hünke i Wittwera.

Międzyrzecz d. 12. Crzerwca 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

des Ciffus an ton Anipru<del>de content</del>

Subhaftatione-Patent.

Das in ber Ctadt 2Bollftein Bom= fter Rreifes sub Diro 34 auf der Frauflatter Strafe gelegene, aus Fach= werk erhaute und mit einem majfiven Schornsteine und 6 Stuben versebene Mobniaus nebst hofraum, fo nach ber gerichtlichen Tare auf 606 Athle. ge= wurdigt ift, foll auf ben Untrag eines Glaubigers im Wege ber Execution in bem bagu auf ben 22. November b. 3. bor dem herrn Landgerichts = Mf= feffor Hoepve in unferm Gerichtslocale Wormittags um 10 Uhr anbergnuten Termine an ben Deiftbietenben offent= lich verkauft werden. Kaufluftige und Befitfabige werden hiermit vorgeladen, in diesem Termine zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben; wonach mit Geneh= migung bes Glaubigers bem Meiftbieten= ben der Zuschlag ertheilt werden foll, w . gesetliche Umffande feine Ausnah= m gulaffen.

Die Taxe und Causbedingungen konnen täglich in unserer Registratur nach= gesehen werden.

Meferit den 28 Juli 1823.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Ebictal=Citation.

Es soll dem, bei dem unterzeichneten Gericht angestellt gewesenen Executor Eising die von ihm auf 200 Athle. bestellte Caution zuruckgegeben werden.

Dies wird allen benjenigen, welche aus bem ehemaligen Dienstverhaltniß bes Gifing an ihn Anspruche haben,

Patent Subhastacyiny.

Dom w Wolsztynie w Powiecie Babimostskim pod Nr.34 w ulicy Wschoskiey stoiący, w ryglówkę budowany z komina murowanego i sześciu izb składającego się, wraz z podworzem, podług taxy sądowey na talarów 606 oszacowany, ma bydź na wniosek Wierzyciela w drodze exchucyi w terminie dnia 22. Listopada r. b. zrana o godzinie 10tey przed Delegowanym Ur. Hoeppe w izbie naszey instrukcyjney naywięcey ofiaruiącemu publicznie sprzedanym.

Zapozywamy więc ninieyszem chęć i zdatność kupna maiących aby się w terminie tym stawili i licyta swe podali, poczem za zezwoleniem Wierzyciela naywięcey daiący przybicia spodziewać się może, ieżeli prawne przeszkody niezaydą.

Taxa i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Międzyrzecz d. 28. Lipca 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozwanie Edyktalne.

Byłemu Exekutorowi Sądu podpisanego Eisingowi, wystawiona przez niego kaucya w summie 200 tal. wydaną bydź ma. Oczem wszystkich, którzy z czasu iego urzędowania i z stosunków służbowych do niego pretensye maią, tym końcem

hiermit bffentlich bekannt gemacht, das mit sie sich binnen 6 Mochen und spätes stens in dem zur Annieldung ihrer Uns sprüche auf den 17. December d. J. Vormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Kandgerichts Rath Ficischer hier an ges wöhnlicher Gerichtösselle angesetzten Ters min melden, und ihre Forderungen nachs weisen, widrigenfalls sie später an die Caution des Eising sich nicht werden halten können, solche vielmehr dem Bürgen zurückgegeden werden soll, und ihnen nur ihr persönlicher Anspruch an den Eising verbleibt.

Meferig ben 24. Juli 1823. Koniglich Preuß. Landgericht. publicznie uwiadomiamy, aby się w przeciągu 6 tygodni, a naypóźniey w wyznaczonym do zameldowania ich pretensyi na dzień 17. Grudnia o godzinie 9. zranar. b. terminie w izbienaszey sądowey przed Deputowanym Sędzią Fleischer zgłosili i pretensye swe udowodnili; gdyż zglaszaiący się późniey, iuż nie kaucyi Eisinga, która Ręczycicielowi wydaną bydź ma, lecz raczey tylko osoby Eissinga trzymać się będą mogli.

Międzyrzecz d. 24. Lipca 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastation8=Patent.

Das im Gnesener Kreise belegene, ber Justina von Trapczynosta verwittwete von Brzechsa gehörige abliche Gut Charzewo, welches gerichtlich auf 9335 Ktlr. 4 ggr. gewürdigt ift, soll auf ben Anstrag eines Realgläubigers öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Wir haben zu biesem Zweck brei Bies

tungs = Termine auf

ben 30. Juli c., ben 31. Detober c., und ben 30. Januar a. f.,

wovon der lette peremtorisch ist, vor bem Deputirten Herrn Landgerichtsrath von Chelmicki Morgens um 9 Uhr allbier angesetzt, und laden Rauflustige hierzu ein.

#### Patent Subhastacyiny.

physical and page 1000

sunge lebent merbiens.

Wieś szlachecka Charzewo w Powiecie Gnieźninskim leżąca Ur. Justiny z Trąpczynskich owdowiałey Brzechfa własna, która sądownie na 9335 tal. 4 dgr. iest oszacowaną, ma bydź na wniosek wierzyciela realnego drogą publiczney licytacyi sprzedaną. Tym końcem wyznaczyliśmy termina licytacyi

na dzień 30. Lipca r. b., na dzień 31. Pazdziernika r. b., na dzień 30. Stycznia r. p., z których ostatni iest peremtoryczny,

zrana o godzinie 9. przed Deput. Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego W. Chełmickim w sali Sądu tuteySugleich werben zu biesem Termin, folgende ihrem Wohnorte nach unbekann= te Realglaubiger, als:

a) der Leo von Brzechfa, und

b) ber Ludwig von Brzechfa, unter der Verwaruung vorgeladen, daß im Falle ihres Ausbleibens, dem Meistebietenden, in sefern keine gesetzlichen Hindernisse obwalten, nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings, die Löschung der sammtlichen eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der letzteren, ohne daß es zu diesem Zweck der Production der Instrumente bedarf, verfügt werden wird.

Die Taxe kann in unserer Registratur eingesehen werden.

Guesen den 26. Mårz 1823. Konigl. Preuß. Landgericht. szego na które chęć maiących nabycia, wzywamy, zarazem także z pobytu swego niewiadomych realnych wierzycieli,

a) Ur. Leona Brzechfę, i

b) Ur. Ludwika Brzechfę, z tém ostrzeżeniem, iż w razie niestawienia się, ich pluslicytantowi, ieżeliby żadne prawne niezachodziły przeszkody, wieś nietylko przysądzoną, ale nawet po złożeniu summu szacunkowey, wymazanie wszystkich intabulowanych, iako też spadłych pretensyi i nawet bez przedłożenia na ten koniec instrumentów rozrządzonem zostanie.

Taxa w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 26. Marca 1823.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations = Patent.

Recould which a king sadownie na

teck Categoliskip icznek Uz 14-

Auf den Antrag eines Gläubigers soll bas zu Inowroclaw Nro. 174 belegene, den Handelsmann Chaskel Jacobschen Sheleuten gehörige Wohnhaus nehst Stall und Hofraum, welches auf 105 Athlr. gerichtlich taxirt worden ist, im Termine den 20. December c. vor dem Herru Landgerichtsrath Dannenberg im hiesigen Landgerichts = Locale öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

### Patent Subhastacyiny.

white the grant and the form and the court of the

half and interest have been been been

Dom mieszkalny w Inowracławiu pod Nro. 174. położony, do Starozakonnych Chaskel Jakob Małżonków należący, wraz z staynią i podworzem na 105 tal. sądownie oceniony, w terminie na dzień 20. Grudnia r. b. przed Ur. Sędzią Dannenberg w lokalu tuteyszego Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym, na

Bablungsfähigen Kausliebhabern wird bieser Termin mit bem Eröffnen bekannt gemacht, das in diesem Termin das Grundsätt bem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesehliche Gründe dies nathwendig machen, und daß die Kausbedingungen in demselben vorgelegt, auch sonst in unserer Registratur eingeschen werden können.

Bromberg den 28. September 1823. Koniglich = Preuß. Land gericht.

to the special way men it

8) dom na Ulley Zehniowsing- and

-ST me vivore informace to say the o

wniosek Wierzyciela publicznie naywięcey daiącemu sprzedany być ma.

Ochotę do kupna maiący i do zapłacenia zdolni uwiadomiaią się o tymże terminie znadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą, i na późnieysze podania wzgląd miany nie będzie, tudzież iż warunki kupna w terminie ogłoszone będą, i oprócz tego w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

w Bydgoszczy d. 28. Sierpnia 1823. Król. Pruski Sed Ziemiański.

The state of the s

s) bus in let Mere 165 and beregon

Bekanntmachung. b (6

A bade waite as a ro make bad

Ju Folge des Auftrages Eines Königk. Hochlobl. Landgerichts zu Krotoschin solzten, Behufs Berichtigung der ruckständigen Abgaben, nachstehende hier in Oftrowo betegene, gerichtlich abgeschätzte Grundstücke, im Wege der nothwendigen Subhastation in den unten bezeichnezten peremtorischen Terminen, als:

in termino den 18. November c.

1) das hier auf ber Zouner = Strafe unter Nro. 151 belegene Haus nebst einem Garten auf 96 Athlr.;

2) bas unter Nro. 83 auf ber Rostower-Straße belegene Haus auf 130 Athlr.;

## Obwiesczenie.

CONTRACTOR OF STATE OF

W skutek polecenia Prześ. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, maią bydź celem zaspokoienia zaległych podatków rządowych, nieruchomości następujące tu w Ostrowie położone i sądownie oszacowane, drogą konieczney Subhastacyi w terminach peremtorycznych niżey oznaczonych jako to:

W terminie dnia 18. Listopada o 9. godzinie zrana:

- pod Nro. 151 położony wraz z ogrodem na 96 talarow;
- 2) dom pod Nro. 83. na Ulicy Roszkowskiey wraz z ogrodem na 130 talarów;

3) bas unter Mro. 136 auf ber Scheun=Strafe belegene Saus nebft Hintergebäude auf 390 Athlr.;

4) bas unter Mro. 316 auf der Rali= fcher=Strafe belegene fehr baufallige

Hogans auf 120 Athle.;

5) bas unter Mro. 325 in ber Kremper= Gaffe ftebende Saus nebft einem Garten auf 60 Athle. gewürdigt;

intermino den 19. November c. um 9 Uhr bes Morgens, godesa

- 6) bas unter Mro. 167 auf ber 3bu= ner=Strafe belegene haus auf 250 Athlr.;
- 7) bas unter Mro. 208 hier belegene haus mit fammtlichen Rebengebauden auf 216 Rihlr.;
- 8) bas unter Nro. 165 auf ber 3bu= ner = Strafe belegene haus auf 180 Athlr.; offorbestwi
- 9) bas bier unter Mro. 304 belegene haus nebst Sinter = Gebauden, einer Schmiede und Garten auf 121 Rittr.; in termino ben 20. November c. 1 5 10 um 9 Uhr des Morgens, geleen
- 10) das unter Dro. 329 auf der Krem= per = Strafe belegene haus auf 40 Athir.;
- 11) bas unter Dro. 330 auf ber Bott= der-Strafe belegene haus nebft hin= tergebäude und Garten auf 142 Mitte.
- 12) ein Stud Uder aus 5 Magbeburger Morgen und 135 Muthen bestehend auf 90 Athle; 1 00 su maborgo
- 13) einem zweiten Stud Uder aus 8 Magbeburgischen Morgen und 135 Muthen bestehend auf 95 Reblei;

3) dom pod Nro. 136. na Stodolney Ulicy wraz z tylnem zabudo. waniem na 390 talarów;

4) dom pod Nro. 316. na Kaliskiey Ulicy polożony, mocno napusto-

szały a na 120 talarów;

5) dom pod Nro. 325. na Kremp. skiey Ulicy leżący wraz z ogrodem na 60 talarów oszacowany.

W terminie dnia 19. Listopada o 9. godzinie zrana:

- 6) dom pod Nro. 167. na Zdunowskiey Ulicy sytuowany a na 250 talarów:
- 7) dom tu w Ostrowie pod Nro. 208 leżący z całkowitem swem zabudowaniem na 216 talarów;

8) dom na Ulicy Zdunowskiey pod Nro. 165. leżący a na 180 tal.;

9) dom tu pod Nro. 304. sytuowany, a wraz z tylnem zabudowaniem, kuźnią i ogrodem na 121 tal, oszacowany. While the said and gen Bossben z makilishende files in Office

W terminie dnia 20. Listopada o godzinie 9. zrana:

- 10) dom pod Nro. 329. na Krempskiey Ulicy położony a na 40 tal.;
- II) dom pod Nro. 330. na Bednarskiey Ulicy z zabudowaniem tylnem i ogrodem na 142 talar.;
- 12) kawal gruntu z 5 morg, magd. i 135 []pr. się składaiący a na 90 talarów; ale do jan minas manin
- 13) drugi kawal gruntu z 8 morg. magd. i 135 [] pr. się składaiący na 95 talarów;

14) einem britten Stud Alder aus 9 Magbeburgischen Morgen und go Muthen bestehend auf 115 Rthlee;

15) eine aus einer Magbeburgifchen Mor= gen bestehende Wiese auf 40 Athlr.;

16) bas bier in ber jubifden Strafe unter Mro. 48 belegene fehr baufallis ge und auf 200 Athir. abgeschätzte Haus; die einer beweg de herfeilder

an den Meiftbietenden fur gleich baare Bezahlung im Preuß. Courant, verkauft

werden.

Wir laden baher alle resp. Kauflustige und Acquisitionsfähige hiermit ein, in ben gebachten Terminen in unferm Ge= richte=Locale zu erscheinen, ihre Licita abzugeben, und ben Bufchlag zu gewar= figen.

Schlüßlich wird noch angeführt, baß biefe sammtliche Gebaute in Boblen erbaut sind, und daß sowohl die Tare als auch die Berfaufsbedingungen jeder= zeit in unferer Regiffratur nachgefeben

werden fonnen.

Offrom den 18. Juli 1823. Konigl. Preuß. Friedensgericht. of aby a time secret

assembly state of the description of the

priver as the demand of the column

14) trzeci kawał gruntu z 9. morg. magd. i 90 pr. się składaiący, a mar potal.

15) łąka morgę iednę magdeburską zawieraiąca a na 40 tal.;

16) dom z zabudowaniem tu pod Nro. 48. na Ulicy Zydowskiey położony mocno napustoszały a na 200 tal. oszacowany, naywięcey daiącemu za gotową zaraz w kurancie, ułatwić się maiącą zapłatą, sprzedane.

Wzywamy zatem ochotę kupna i zdolność posiadania maiących, ażeby sie w terminach tych w posiedzeniu Sądu naszego zgłosili, licyta swe podali i przyderzenia dla siebie oczeki wali.

Na ostatek dodaie się, iż wszystkie te domostwa są w blochy budowane, i že tak dobrze taxa iakoliteż kondycye sprzedaży znayduią się czasu każdego w Registraturze naszey do przeyrzenia.

Ostrów d. 18. Lipca 1823. Królew. Pruski Sąd Pokoiu.

pitthoch escapidatell and charte, dea to be a series of a series of the series of

minimized is a green the supply of the suppl

After the tendent in the beat of the tendent with the

Bekanntmachung.

Im Berfolg Auftrages bes Ronigl. Bochloblichen Landgerichte gu Dofen, follen burch bas unterzeichnete Friedensge= richt zwei im Wege ber Erecufion ge=

orzybine i region no zowanie

Obwieszczenie.

Wskutek zlecenia Prześ. Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, maią bydź przez niżey podpisany Sąd Pokoiu zagrabione drogą exeku-

pfandete kupferne Brandweintopfe an cyi dwa garce miedziane naywięcey ben Meiftbietenden gegen gleich baare daigeemu za gotową zaraz wypłatą Bezahlung in Courant offentlich verkauft w kurantie publicznie sprzedane.

min auf den 28. Detober c. Bormit- nika r. b. o godzinie 9. zrana tags um 9 Uhr in loco Santomischel, w Zaniemyslu w pomieszkaniu JP. in ber Behausung bes herrn Burgermei= Klutt Burmistrza, o czym ninieyszem ffer Klutt an, wovon bas Publicum in Publiczność zawiadomia się. Kenntniß gesetzt wird.

Schroda den 16. September 1823. Ronigh Preuf, Friedensgericht. on the same of business transmissible to

werden. Wyznaczony do tego iest powtór-Es fiehet hierzu ein abermaliger Ter= ny termin na dzień 28. Paździer-

Szroda d. 16. Września 1823. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

arifforduck wir's no redict until well

Bekanntmachung.

and otherwise and similarson becomes

Es sollen mehrere im Bege ber Ere= eution gepfandete Sachen, bestehend aus Rleidungeffucten, Binn, Betten und hausgerathschaften, offentlich verfauft werben. Wir haben hierzu einen Termin auf ben 20. Detober a. c. Bor= mittage um 9 Uhr in bem, bem Tuch= scheerer Weigelt gehorigen, por bem Breslauer Thore belegenen Sause anberaumt, und laden Raufluftige biermit bor, an diesem Tage fich einzufinden, und fann ber Meiftbietenbe gewartig febn, daß ihm die erstandene Sache ge= gen gleich baare Bezahlung in Courant zugeschlagen und verabfolgt werden wird.

Rawicz den 20. August 1823. Ronigl. Preug. Friedens gericht. Wakurd - glecenia Przes. Krok.

Sadu Ziemieńskiego w Poznacie,

and would appreciate displaced age.

has been been green briefle been brief by the present of the property of the control of the cont

ven geboren Ternodon in imftem Ges while obwiesczenie.

may Accommission of the filter of the state of the state

Niektóre effekta drega exekucyi zatradowane, składające się z sukien, cyny, pościeli i sprzetów domowych, maią bydź publicznie przedane.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 20. Październikar. b. w domu postrzygaczowi Weigelt przynależącym się za bramą Wrocławską sytuowanym, o którym ochotę do kupna maiących uwiadomiaiąc, wzywamy ich, aby w dniu rzeczonym się stawili, naywięcey daiący zaś spodziewać się może, iż rzecz przez niego licytowana, za gotowa natychmiastową zapłatą w kurancie, przybitą i wydaną mu zostanie.

Rawicz dnia 20. Sierpnia 1823. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Secrification Progenites in Orient fol-

order guard com above that the best the property of

Eubhastatione=Patent.

Die zum Nachlaß des zu Cammerau verstorbenen Müller Gottfried Siegmund Deutschmann gehörige zu Siedlisow bei Ostrzesow im Großherzogthum Posen beslegene Halbhüfner=Stelle, welche nach der gerichtlichen Tape auf 88 Athlie. 17 sgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Erben Behufs der Theilung unter einander, freiwillig subhastirt werden.

Wir haben zu biesem Behuse einen Termin auf ben 25ten November 2823 vor dem Friedens = Richter Glauer im hiesigen Friedens = Gerichts = Gedände anberaumt, und laden kauflustige, bessitz und zahlungsfähige Personen zur Abgabe ihrer Gebote mit dem Beifügen dazu vor, daß der Meistbietende den Zusichlag durch das Königl. Landgericht in Krotoschin, was uns die Subhastation aufgetragen hat, unbedingt erwarten darf, wenn anders keine besondere Hinzberungsgründe eintreten sollten.

Die Taxe ber Stelle fann übrigens alle Tage in unserer Registratur eingese= werden.

Rempen ben 27. August 1823. Ronigl. Preuß. Frieden ögericht.

Patent Subhastacyiny.

archineral test of gracing applications

Do pozostałości w Komorowie obumarłego młynarza Bogusława Siegmunda Deutschmann należące, w Siedlikowie pod Ostrzeszowem w Wielkim Xięstwie Poznańskim położone połwłoczne gospodarstwo które podług sądowey taxy na 88 tal. 17 śgr. oszacowane iest, ma bydź na wniosek sukcessorów celem podziału między niemi dobrowolnie subhastowane.

W tym celu wyznaczyliśmy termin na dzień 25. Listopada 1823., przed Sędzią Pokoju Ur. Glauer w tuteyszym lokalu sądowem, i wzywamy do posiadania i zapłaty zdolnych ochotników kupna, aby w terminie się stawili, swe licyta podali, z tem nadmieniemiem, iż naywięcey daiącemu przez Sąd Ziemiański w Krotoszynie, który nam subhastacyą polecił, przysądzonym będzie, gdyby iakie prawne niezaszły przeszkody.

Taxa tego mieysca codziennie w naszey Registraturze przeyrzaną bydź może.

Kempno dn. 17. Sierpnia 1823. Królewsko-Pruski Sąd. Pokoju. - Bekanntmachung.

Bufolge Auftrag Gines Koniglichen Hochloblichen Landgerichts d. d. 7 ten Juli a. c. Nro. 2201 foll bas bier am Markte unter Mro. 33 belegene Wohn= haus nebft Stallungen und fleinen Bren= nerei, Ackerland und Platz zu einer Scheune, welches zusammen auf 1284 Attlr. 17 ggr. geschätzt worden, in bem anderweitig angesetzen termino peremtorio ben 3. December c. fruh um 9 Uhr bffentlich an ben Meiftbietenden ge= gen gleich baare Bezahlung in Preuß. Courant auf der biefigen Gerichte-Stube verkauft werden, ba der am 26. Juni c. angesetzte Termin fruchtloß abgelaufen.

Rauflustige Befig = und Zahlungefahige werden baber mit bem Bemerken hierdurch vorgelaben, bag bem Meiftbie= tenben unter Borbehalt der Genehmigung Des Königl. Hochloblichen Landgerichts ber Zuschlag erfolgen soll, und die Tare zu jeder schicklichen Zeit eingesehen werben fann.

Offrom ben 5. September 1823.

Obwiesczenie.

Wskutek polecenia Prześ. Sądu Ziem. d. d. 7. Lipca r. b. Nro 2201., ma bydź dom tu w rynku pod Nro. 33. polożony, wraz z stayująmi i małą gorzelnią a tudzież rolą i mieyscem na stodołę na 1284 tal. 17 dgr. oszacowany, w terminie dalszym peremtorycznym dnia 3. Grudnia r. b. o godzinie 9. zrana publicznie naywięcey daiącemu za gotową zaraz w pruskim kurancie zaplatą, w mieyscu posiedzenia Sądu naszego sprzedany, ponieważ termin dnia 26. Czerwca r. b. bezskutecznie upłynał.

Kupna ochotnicy posiadania i zapłacenia zdolność maiący, zapozywaią się ninieyszém z tym nadmienieniem, iż naywięcey daiącemu, pod zastrzeżeniem zatwierdzenia przez P. Kr. Sąd Ziemiański przyderzenie nastąpić ma, i że taxa każdego stosownego czasu przevrzana bydź może.

Ostrow dnia 5. Września 1823, Konigl. Preuß. Friedenegericht. K ólewsko Pruski Sąd Pokoju,

#### Ebictal, Citation.

Cammfliche unbefannte Glaubiger bes ju Rogmin verftorbenen Deconomie= Commiffarius Sans Gottlieb Wilhelm Grimm und feiner bier wohnenden Chegattin Ludovica gebornen Storch, welche an bas gegen 1000 Mthlr. betragende, in einigen Mobilien und Activen, boffehende Bermogen Diefer Cheleute, woruber per Decretum von heutigen Tage Concursus Creditorum eroffnet worden ift, irgend einige Unspruche gu machen gemeint und im Stande fein mochten, werden zur Unmelbung und Nachweisung berselben ad terminum ben 27. Detober c.

um 9 Uhr Vormittage biermit vorgelaben, und angewiesen, entweder in Person oder durch julaffige Bevollmachtigte, wozu ihnen herr Burgermeifter Kownacht und Protofollführer Jablonsfi in Borfchlag gebracht werden, ihre Forderungen anzumelben, und beren Richtigkeit gu bescheinigen, wibrigenfalls biejenigen, welde in diesem Termin sich nicht melben, mit allen ihren Forderungen an die Maffe pracludirt und ihnen beshalb gegen die übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben wird.

Neuenburg ben Iten Juli 1823. Roniglich Deftpreugisches Land= und Stadtgericht. Im Auftrage bes Roniglichen Dberlandgerichts von Beftpreußen.

song vostedbrief, mon , og

soinassesiwd (

Western algebraicht and Register W.

Es werden hiermit fammtliche respect. Civil- und Militair-Dehorden, fo wie auch Dominien und Privat = Personen ersucht, auf den Wonciech Gorny, fruher zu Dupiewiec Posener Kreises, woselbst er seine Frau und ein Rind heimlich verlaffen hat, wohnhaft, welcher verübter Diebstähle wegen zur Untersuchung gezos gen worden, fich jedoch burch bie Flucht berfelben entzogen hat, ein wachsames Muge zu haben, benfelben im Betre= tungsfalle fofort zu arretiren, und an unterzeichnetes Inquisitoriat unter sicherer Escorte abzuliefern.

Signalement.

Wonciech Gorny aus Dupiewiec Pofe= ner Rreifes geburtig, ift jett ungefahr 35 Jahr alt, 5 Fuß 2 3oll groß, hat schwarze haare, eine verdecte Stirne, schwarze Augenbraunen, ein blaffes Ge- podługowaty, usta okrągłe, broda ficht, eine langliche Rafe, runden Mund, fpiges Rinn, geht gewohlich in einer

eaching the property of the party of the control of List gonczy.

19 Amendan son in many in

Wzywamy ninieyszem wszelkie Władze tak cywilne iako i woyskowe, oraz Dominia i Osoby prywatne, aby na Woyciecha Górnego dawniey w Dupiewcu powiatu Poznańskiego zamieszkałego, gdzie opuściwszy swoią żonę i dziecko kryiomym sposobem, maiąc bydź o popełnione kradzieże do indagacyi pociagnionym, zbiegł, baczne oko miały, i wrazie schwycenia go, natychmiast do podpisanego Inkwizytoryatu pod pewną strażą odesłały.

Rysopis.

Woyciech Górny z Dupiewca powiatu Poznańskiego rodem, około 35 lat stary, 5 stop, 2 cale wielki, ma czarne włosy, zakryte czoło, czarne powieki, twarz blada, nos kończata, czapka chłopska czerwo. na, spodnie płócienne, kamzela płó-

Ablashed Brand stant sample samplements and about 2 And the bearing to the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of

the control of the second teachers that the control of the control

come and accomplete extracts of the way in the state of the complete over the forther though gift questions in some the appropriate the lawself the

rothen Bauer = Mitge, leinenen Beinkleis cienna podarta, boty chłopskie i mobern, zerriffenen leinenen Kamisol und wi tylko po polsku. Bauerstiefeln, er spricht nur polnisch. Poznań d. 23. Września 1822.

Königl. Preuß. Inquisitoriat. shrifted to supplied the officeasts rough to sell and

Posen den 23. Ceptember 1823. Krol. Pruski Inkwizytoryat.

Befanntmachung.

In Gemagheit bes Auftrages Gines Koniglichen Hochloblichen Landgerichts hierselbst, follen verschiedene Effecten, beftehende aus Wirthschaftsgerathen, Betten, Bafche und Rleidungoftuden, fo wie drei Stuck Jungvieh, zwei braune Fohlen und vier Stud Schweine, offent= lich an ben Meiftbietenben gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden.

Es fieht zu diesem Behuf am Toten October 1823 Vormittage um 9 Uhr in Neu-Tirschtiegel vor dem Unterschriebenen ein Termin an, ju welchem Kauf= luftige hiermit eingeladen werden.

Meferit ben 18. September 1823.

the of a should step .

Ranser, Laudgerichts = Upplicant vigore Commissionis. Obwiesczenie.

The Bar is to have and annually

Wskutek zlecenia tutéyszego Królewsko Pruskiego Sądu Ziemiańskiego, różne effekta z sprzetów gospodarskich, pościeli, bielizny i sukien składaiące się, iakoliteż trzy sztuki bydła młodego, dwa gniade zrzebię. ta i cztery świnie, naywięcey daiącemu za gotowa zaraz zapłatę sprzedane bydź maią.

Do tego wyznaczony iest termin na dzień 10. Października r. b. o godzinie 9. zrana w Nowym Trzcielu przed podpisanym, na który ochotę kupienia maiących ninieyszém wzywam.

Międzyrzecz d. 18. Września 1823. Kayser, Applikant. Sadu Ziem. Vigore commissionis.

1、1980年代的公司和股份社会公司